# CURRENDAXVIII.

N. 6218.

### Jubileusz

### ogłoszenia dogmatu o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Dnia 8go grudnia 1904 upłynie 50 lat od chwili ogłoszenia dogmatu o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przez Piusa IX.

Ojciec św. Leon XIII. pragnąc by ta rocznica 50-letnia jak najuroczyściej była obchodzona, ustanowił dnia 25. maja 1903 osobną komisyę z kilku kardynałów złożoną, której polecił zająć się przygotowaniem i urządzeniem uroczystości jubileuszowych.

Komisya ta jeszcze za życia Leona XIII. ogłosiła następujący program uroczystości:

- 1) Osobne nabożeństwa odbędą się w bazylice św. Piotra w Rzymie, gdzie dogmat został ogłoszony i w bazylice M. B. Większej. Na nabożeństwa te zaprosi się przedstawicieli wszystkich krajów całego świata.
  - 2) Kongres Maryański wszechświatowy odbędzie się w tym czasie w Rzymie.
  - 3) Utworzy się bibliotekę, obejmującą wszystkie dzieła o Matce Boskiej.
  - 4) Odbędą się misye w ciągu roku 1904. Urządza się:
  - 5) Pierwsze Komunie z większą uroczystością.
  - 6) Ćwiczenia duchowne dla bractw i towarzystw katolickich.
  - 7) Pielgrzymki do miejsc cudownych M. Boskiej.
- 8) Począwszy z dniem 8. grudnia 1903 nabożeństwa ósmego dnia każdego miesiąca, W Rzymie nabożeństwo to odprawiać się będzie w bazylice Matki Boskiej Większej.
- 9) Osobne uczynki miłosierne, między innemi nabożeństwo za dusze zmarłych odznaczających się za życia szczególną czcią do Matki Boskiej.
- 10) Uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. Papieża Piusa IX. w kościele św. Wawrzyńca za murami.
- 11) Ozdobi się i uczci w osobny sposób najstarsze obrazy Matki Boskiej w katakumbach rzymskich za porozumieniem się z Towarzystwem archeologów.
- 12) Do Wszystkich Zgromadzeń męskich i żeńskich zwróci się z prośbą o urządzenie w łonie zakonów osobnych nabożeństw i ćwiczeń pobożnych na cześć Matki Boskiej.

Pius X. także ten program w ogólności zatwierdził, a w szczególności na przedstawienie komisyi, zezwolił na 8 punkt, aby począwszy od 8go grudnia 1903, każdego ósmego dnia mie-

siąca, albo dla słusznych powodów w następną niedzielę odprawiała się za zgodą biskupa dyecez. solenna wotywa o Niepokalanem Poczęciu cum Gloria i Credo.

Na podstawie tego zezwolenia wydała Kongr. Świętych Obrzędów, osobny dekret, który tak opiewa:

URBIS ET ORBIS:

Adventante anno quinquagesimo ab auspicatissima die 8. Decembris anni 1854 qua in maximo templo Vaticano de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis dogmatica definito a S. M. Pio Papa IX. solemniter pronunciata fuit ut huiusce jubilaei cursus in gloriam divini nominis, in eiusdem Deiparae Virginis honorem atque in fidei et pietatis incrementum verteret, Leo Papa XIII. nuper vita functus et telicis recordationis, Commissionem ex quibusdam Emmis Patribus Cardinalibus compositam instituit, quae fidelium cuiusque ordinis et coestus studia et opera ad hunc specialem finem dirigendo et provehendo prospiceret.

Nunc vevo haec Sacrorum Purpuratorum Commissio sub novis faustisque auspiciis Sanctae Matris Ecclesiae coelesti Sponso et Capiti perenniter iunctae et post brevem viduitatis luctum altero visibili Sponso et Capite iucunde decoratae, communia complurium Pastorum et fidelium vota humilesque preces Apostolicae Sedi reverenter porrexit. Quas a subscripto Rituum Congregationis Secretario relatas, Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X. pro eo quo erga Deiparam Virginem studio et amore flagrat, benignissime excipiens indulsit, ut decurrente anno a proximo die festo Immaculatae Conceptiones B. M. V. computando, die octava cuiusque mensis, vel iustis de causis, Dominica eam immediate sequente, in Ecclesiis aut Oratoriis ubi, approbante loci Ordinario, quaedam exercitia pietatis fiant in honorem B. Mariae Virginis Immaculatae praeparatoria quinquagenariis solemniis enunciatae dogmaticae definitionis, unica Missa votiva, sive cum cantu sive lecta, de ipsius Sanctissimae Virginis Immaculata Conceptione celebrari valeat cum eisdem privilegiis quae competunt Missae votivae solemni pro re gravi et publica Ecclesiae causa iuxta Decretum n. 8922. De Missis votivis 30. Iunii 1896 §. II, quaeque concessa fuerunt Missae votivae de S. Corde Iesu pro prima feria sexta uniuscuiusque mensis ad normam Decreti n. 3712. Urbis et Orbis 28. Iunii 1889, et subsequentium declarationum: ita ut huiusmodi Missa dicatur cum Gloria et Credo et unica Oratione, et dummodo non occurrat festum duplex primae classis aut Dominica item primae classis, aliquod festum eiusdem B. Mariae Virginis, Feria, Vigilia aut Octava ex privilegiatis: in quibus solummodo commemoratio fieri poterit per Orationem Missae votivae post Orationem Missae de die, sub unica conclusione.

Insuper eadem Sanctitas Sua supplici postulationi plene cumulateque satisfaciens hoc etiam liberaliter concessit, ut in praefatis Ecclesiis aut Oratoriis, praeter memoratam Missam votivam qualibet die octava mensis vel Dominica proxime sequenti indultam, ceteris Missis tunc addi possit commemoratio Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis ad instar Festi duplicis simplificati: servatis tamen in omnibus Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 14 augusti 1903.

Marius Card. Mocenni,

† D Panici Archiep. Laodicen. S. R. C. Secretarius.

Na mocy tego dekretu zarządzamy co następuje:

1) Ósmego dnia każdego miesiąca począwszy od 8. grudnia 1903 do d. 8. grudnia 1904 ma się odprawiać we wszystkich kościołach oraz kaplicach publicznych, o ile to możliwe jedna wotywa de Immaculata Conceptione, cicha albo śpiewana, cum Gloria, Credo et unica oratione.

- 2) Wotywy tej nie można będzie odprawić jeśli w dzień 8 my miesiąca wypadnie święto primae classis albo niedziela primae classis albo święto jakieś inne Matki Boskiej, albo wreszcie Feria, Vigilia lub Octava privilegiata. Wtenczas do mszy de die wolno będzie dodać tylko kommemoracyę de Immaculata sub unica conclusione.
- 3) W innych mszach św. odprawianych de die wolno każdego 8-go dnia miesiąca dodawać kommemoracyę de Immaculata—ad instar Festi duplicis simplificati.
- 4) Jeśli dla jakiejś ważnej przeszkody nie można będzie odprawić wotywy de Immaculata dnia 8-go w miesiącu, wolno ją będzie odprawić w najbliższą niedzielę i to na prymaryi. Inne msze św. mają być de die; przeto gdzie jest tylko jeden kapłan, wotywa ta w takim miesiącu odpadnie zupełnie.
- 5) Zarządzamy wreszcie, aby podczas tej mszy wotywnej odmawiano jedną część różańca z litanią do Najświętszej Panny Maryi, a po litanii następującą modlitwę:

### Modlitwa do N. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Dziewico Najświętsza, która upodobałaś się Panu i stałaś się Jego matką, niepokalaną na ciele i na duszy, w wierze i w miłości; spojrzyj łaskawie, w czasie tego uroczystego jubileuszu ogłoszenia na świat cały dogmatu, żeś poczęta bez grzechu, na nieszczęśliwych, wzywających Twojej przemożnej opieki! Niegodziwy wąż, na którego padło pierwsze przekleństwo, nie przestuje walczyć i zastawiać sideł na biedne dzieci Ewy. Błagamy Cię, o błogosławiona Matko nasza, Królowo i Opiekunko, która już od pierwszej chwili Swojego Poczęcia zdeptałaś głowę nieprzyjaciela, racz przyjąć prośby Twoich dzieci, zjednoczonych z Tobą w jedno serce i racz je przedstawić przed tronem Boga, abyśmy nigdy nie ulegli zasadzkom szatańskim i żebyśmy w ten sposób wszyscy doszli do przystani zbawienia. Kościół zaś i społeczeństwo chrześcijańskie, aby wśród tylu niebezpieczeństw znów mogły śpiewać hymn zwycięstwa i pokoju. Amen.

Wszystkim, którzy odmawiać będą tę modlitwę, udziela Ojciec św. Pius X. jeden raz każdego dnia odpustu 300 dni.

## Privilegium indulgentias lucrandi post s. confessionem infra duas hebdomadas.

Na prośbę przesłaną do Stolicy Apostolskiej otrzymaliśmy dla wiernych Naszej Dyecezyi przywilej, iż mogą po dwutygodniowej spowiedzi dostępować wszystkich odpustów, jakie w tym przeciągu czasu uzyskać można.

Przywilej ten, który wiernym ogłosić należy, brzwi jak następuje:

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita utendo facultatibus a SS. D. N. Pio PP. X. sibi specialiter tributis, attenta confessariorum inopia, benigne annuit pro gratia juxta preces, ita ut christifideles dioecesis Tarnoviensis, qui infra unam vel duas hebdomadas uniuscujusque mensis confiteri solent, omnes et singulas indulgentias eo temporis intervallo occurrentes lucrari possint et valeant, absque confessione pro singulis indulgentiis praescripta, dummodo cetera opera injuncta rite exequantur. Praesenti ad triennium valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secria eiusdem S. Congnis die 9 Novembris 1903.

A. Card. Tripepi Praef.

† Franciscus Sogaro Archiepus Amiden., Secretarius.

### In facultate dispensandi super impedimentis matrimonii in articulo mortis comprehenditur alia legitimandi prolem.

Per. IV. die 8. Julii 1903.

Huic Supremae Congregationi S. Officii propositum fuit enodandum sequens dubium:

Utrum per litteras diei 20 Februarii 1988, quibus locorum Ordinariis facultas conceditur dispensandi aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos super impedimentis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, firmis conditionibus et exceptionibus in iisdem litteris expressis, ac per posteriores litteras diei 1 Martii 1889, quibus declaratur huiusmodi facultatem parochis subdelegari posse, intelligatur concessa etiam facultas declarandi ac nuntiandi legitimam prolem spuriam, forsitan a concubinariis, vigore dictae facultatis dispensandis, susceptam, prout a S. Sede in singulis casibus particularibus dispensationum matrimonialium concedi solet; — an contra pro susceptae prolis legitimatione necesse sit novam gratiam a S. Sede postea impetrare.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram EE.mis ac RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Affirmative quoad primam partem, excepta prole adulterina et prole proveniente a personis Ordine Sacro aut solemni Professione Religiosa ligatis, facto verbo cum SS.mo. Quoad secundam partem, provisum in prima.

Sequenti vero Fer. V, die 9 eiusdem mensis et anni, SS mus D. N. Leo Pp. XIII. per facultates E.mo Cardinali hujus Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

J. Can. Mancini, S. R. et U. I. Not.

### Osservatore Romano. Dziennik urzędowy Stolicy Apostolskiej tak pisze:

Zostaliśmy wezwani urzędownie do ogłoszenia, z prośbą do dzienników katolickich o powtórzenie wiadomości, że na dzień 190 stycznia 1904 r. (Piątek—Nowy Rok) Jego Świątobliwość Papież Pius X. udzielił wszystkim wiernym katolikom całego świata dyspenzy od postu (pozwolił na używanie pokarmów mięsnych).

P. T. Rządcy kościołów ogłoszą dyspenzę tę wiernym z ambony.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie dnia 1. grudnia 1903.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.